## N= 312.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Sonnabend ben 29. December 1832.

Angefommene Fremde vom 27. December 1832.

fr. Guteb. Sierafzewefi aus Lulin, Sr. Guteb. Mofgegnnefi aus Dies fwiaby, Frau Guteb. Wodpol aus Dborgueto, Sr. Pachter Stomefi aus Radlin, 1. in Do. 394 Gerberftrage; Sr. Fabrifunternehmer Mittelftadt aus Lubwifomo, Br. Guteb. v. Swiniarefi aus Turoftowo, 1. in No. 384 Gerberfrage; Br. Graf Potulicti aus Niechanowo, Sr. Raufmann Schladfe and Berlin, Sr. Graf Diel-Bynefi aus Chobifgyce, Sr. Guteb. Rogalineti aus Cerefwice, Sr. Guteb. Trape binefi aus Drzedzkowo, Gr. Pachter Radwald aus Lesniewo, I. in No 243 Breslauerftrafe; fr. Probft Rofgynsti aus Czempin, I. in No. 168 Wafferftraße; fr. Guteb. Budgniefi aus Studginice, I. in No. 187 Bafferftrafe; fr. Guteb, Potworowefi aus Deutsch = Preffe, fr. Guteb. v. Stablewefi aus Zalefie, fr. Rauf= mann Mefforo aus Erfurt, Sr. Raufm. Steinkeiler aus Sifeswagen, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Uffeffor Bierth aus Schroda, Sr. Guteb. Chulewicz aus Ronarefie, Gr. Guteb. Endow aus Brudgewfo, I. in No. 33 Wallischei; Gr. Defonom Rubale aus Samter, Sr. Lehrer Lefzegoneffi aus Plefchen, I. in Do. 20 Ct. Abalbert; Hr. Guteb. Dombrowski aus Przylepek, I. in No. 26 Ballischei; Hr. Actuaring Blindo aus Gnefen, Sr. Gefchaftemann Mechlow aus Luban, Sr. Uc= tuarius Schreiber aus Strzelno, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Spr. Guteb. Be= fewski aus Napachanie, Sr. Guteb. Rraczfowefi aus Jelinice, I. in No. 391 Gerberftrafe; fr. Rammergerichte-Referendarius v. Gigneti und fr. Stud. Juris b. Gizycki aus Berlin, I. in Do. 143 Kuhndorf; Gr. Guteb. Radonski aus Jafirzembnif, Sr. Guteb. Gajewefi aus Wollftein, I. in No. 165 Bilhelmeffrage.

Proklama. Es werden alle bieje= nigen, welche an die Caffe

1) des Füsilier Bataillons 18. Infanterie-Regiments zu Bromberg,

2) des 2. Bataillons 14. Landwehr=

Proclama. Zapozywa się ninieyszem wszystkich, ktorzy do Kassy

1) Batalionu Fizylerów 18, Pułku piechoty w Bydgoszczy.

2) 2. Batalionu Pulku 14. Obrony

Regiments, nebst beffen Estadron und Artillerie-Compagnie ju Bromberg,

3) des Garnison-Lazarethe, Probiant= Umte und beffen Magazin= Depots' zu Bromberg,

4) der Garnison-Berwaltung bes Masgiftrate zu Bromberg,

5) des aufgelösten 2. Aufgebots bes 2. Bataillons 14. Landwehr-Regi= ments zu Bromberg,

6) der Kasernen-Berwaltung, bes Masgazin = Depots und ber Lazareths
Verwaltung zu Inowraclaw,

7) der Garnison= und Magazin=Ver= waltung des Magistrats zu Ino= waclaw,

8) der Garnison= und Magazin Der= waltung des Magistrats zu Koro= nowo,

aus bem Zeitraum vom I. Januar bis ultimo December 1831 aus irgend eis nem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben alauben, hierdurch vorgelaben, in dem hiefelbst in ungerm Inftruftions Bimmer vor bem Herrn Landgerichts-Auskultator v. Jafinsti auf ben g. Januar f. Vormittags um 10 Uhr anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch zuläffige Bevollmächtigte, wozu die biefigen Juftig=Commiffarien Schopfe und Rafalsfi vorgeschlagen werden, zu er= fdeinen, ihre Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls bem Ausbleibenden wegen feines etwanis gen Anspruche ein immerwahrendes kraiowey, tudzież iego Szwadronu i Kompanii Artyleryi w Bydgoszczy,

 Lazaretu garnizonowego, Urzę, du prowiantowego i tegoż składu magazynowego w Bydgoszczy.

4) Administracyi magazynowéy Magistratu Bydgoskiego.

 rozwiązanego drugiego powołania Batalionu 2. Pułku 14. Obrony kraiowey,

6) Administracyi koszar, Składu magazynowego i Administracyi Lazaretu w Inowracławiu,

 Administracyi garnizonowey i magazynowey Magistratu Inowracławskiego.

Administracyi garnizonowey i magazynowey Koronowskiego,

z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego dnia Grudnia 1831., z iakiegokolwiek powodu prawuego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie tutey w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Jasinskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego na dzień 9. Stycznia r. prz. zrana o godzinie 10. wyznaczonym osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Schoepke i Rafalskiego przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udo. wodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensyi

Stillschweigen gegen bie genannten Caffen auferlegt, und er damit nur an denjenigen, mit welchem er kontrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 4. September 1832.

Bekanntmachung. Die unter No. 13 zu Bonikowo gelegene Ackernahrung, bestehend aus einem Wohn= und Nebensgebäuden, so wie aus 45 Morgen Acker Magdeburgisch, soll im Wege der nothewendigen Subhastation im Termine den 4. Februar f. an den Meistbietenden bffentlich verkauft werden.

Die Kauflustigen werden hiermit aufgefordert, sich in dem Instruktionss Zimmer bes unterzeichneten Gerichts zu melben.

Roffen, ben 28. Oftober 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das den Machol Feibuschschen Erben zugehörige, und hierselbst unter No. 229 belegene Wohnhaus nebst Zubehör, welches auf 990 Athl. gerichtlich abgeschätzt ift, soll Schulben halber öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, wozu wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl einen Termin auf den 26. Januar k. J. Morgens um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube anberaumt haben, und Kaussussige hierdurch vorladen.

Ronigl. Preug. Friedenegericht.

iego przeciw Kassie wieczne nakazanem będzie milczenie i ztakową odesłany zostanie tylko do osoby, z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 4. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze pod No. 13. w Bonikowie położone, składaiące się z domu mieszkalnego i budynków do niego należących oraz z gruntu 45 morg Magdeburgskich wynoszącego, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi na d niu 4. Lutego 18,33. publicznie więcey daiącemu sprzedanym. Ochotę maiący takowego kupna zechcą się w izbie instrukcyjney Sądu niżey podpisanego zgłosić.

Kościań, d. 28. Październ, 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Dom tu pod Nrem, 229. położony z przyległościami, sukcessorom Machola Feibusch należącym, które to budynki na 990 tal. sądownie ocemione zostały, maią bydź z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane. W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 26. Stycznia r. p. o godzinie 8. zrana na tuteyszéy izbie sądowey i zaprasza się ochotę do kupna maiącym.

Lobženica, dnia 4. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Durch direct mit der Levante angeknüpfte Berbindungen find wir jest im Stande, den Preis unseres achten turfischen feingeschnittenen Rauchtabaks in Blasen von 2 Mthl. auf 50 Sgr. zu ermäßigen, und konnen die von daher so eben erhaltene Parthie als eine ausgezeichnet schone Waare empfehlen.

Breslau, im December 1832.

Krug & herhog.

Eine unter meiner völligen und sicheren Carantie gebruckte Anweisung, ohne Destillation sofort und ohne viele Muse in einer Stunde und durch einen Arsbeiter mehrere Oxhofte ganz fein= und reinschmeckenden, den amerikanischen dei Weitem noch übertreffenden Rum nach den beim Herrn Ung nad in Verlin, Hoshensteinweg No. 7. deponirten Proben anzusertigen, habe ich nur einzig und allein in verstegelten Eremplaren à 2 Louisd'or, oder 10 Athl. Gold, dem eben genannten Herrn zum Verkauf übergeben. — Um den dadurch zu erzielenden sehr großen Wortheil dem interessirenden Publikum mittheilen zu können, und der Mitwelt nützlich gewesen zu seyn, hat mich veranlaßt, dies Geheimniß für einen so billigen Preis zu offeriren, und würde, nach dieser Methode fabricirt, der Orhoft ganz schweren seinen Rumes eirea 60 Athl., einer minder schweren Waare 50 Athl., beide Sorten ganz rein von Geschmack, zu stehen kommen.

C. F. DB. Selbt.

Unktion. Um 7. Januar 1833 Vormittage um 10 Uhr wird ber bffentliche Verkauf der zum Nachlaß des verstorbenen Domherrn Kolanowski gehbzrigen Effecten, bestehend aus Silberzeug, Buchern, Wasche, Betten, Kleidern, Meubles, Wagen, Porzellan, heu u. a. m., in der Domprobstei hieselbst begins nen. Kauslustige werden zu dieser Licitation eingeladen.

Pofen, am 24. December 1832.

Die Teffamente=Exefutoren.

Den 2ten Transport frische Austern, wie achtes Hamburger Rauchsteisch, hat erhalten und verkauft zum billigen Preise, Wasserftraße No. 184 im Bergerschen Hause,
G. Peskary.

Meine Pfandleihanstalt ift nicht im Borber-, sondern im hinterhause best Lederfabrikanten herrn Gerhard, St. Abalbert No. 100., eine Treppe hoch.

3. M. Wolff.

Montag ale ben 31. December werde ich einen Ball geben, wozu ergebenft Wittwe Ludte auf Ruhndorf.